# Amissiati Lemberger Beitung.

## Dziemik urzędowy Gazely Lwowskiej.

10. Juli 1965.

Wr. 155.

10. Lipca 1865.

1322) Kundmachung. (

Mr. 4941. Am 2. Lingust 1865 wird durch das f. f. Zolkiewer Bezirksamt in der Gemeindcamte-Ranzlei der ftädtische Gemeindezuschlag zur allgemeinen Berzehrungssteuer von gebrannten geistigen Getränken und vom Bier mit Indegriff tes zur Erhaltung der Mädchenschule bewilligten Gemeindezuschlages von drei Kreuzer öst. Währ. von jedem nach Zolkiew eingeführten Garnetz Aquavit, und des dem Religionssonde zuschenden Rechtes zum Bezuge eines Getränke- und Ausschankentgeltes auf die Dauer eines Jahres, und zwar vom Iten Jänner 1866 bis Ende Dezember 1866 und nach Umständen auf die Dauer von drei Jahren an den Reistbiethenden im Wege der öffentlichen Lizitazion verpachtet werden.

Der Fiefalpreis beträgt 9627 fl. 40 fr. oft. 2B., von welchem

bas 10%tige Batium vor ter Lig tagion gu erlegen in.

Die Bedingniffe werden vor der Lizitazion bekannt gegeben.

Bon der t. f. Kreisbehörde.

Zółkiew, am 28. Juni 1865.

#### Obvieszezenie.

Nr. 4941. Na dniu 2go sierpnia 1865 dodatek do podatku konsumcyjnego miasta Zółkwi od wódki i piwa razem z opłatą po 3 cent. a. w. od każdego do Zółkwi przywiczionego garnca okowity na utrzymanie szkoły panieńskiej przeznaczony, oraz z prawem funduszowi religijnemu w Zółkwi przysługującym do pobicrania ekwiwalentu od trunków i z wyszynku na przeciąg jednego roku, t. j. od 1. stycznia 1866 do końca gradnia 1866, a podług okoliczności takze na trzy lata, t. j. od 1. stycznia 1866 az do końca grudnia 1868 przez urząd powiatowy w kancelaryi gminnej w drodze publicznej licytacyi wydzierzawiony będzie.

Cena fiskalna wynosi 9627 zł. 40 c. w. a., od której 10pro-

centowe wadyum przed licytacyą złożone być musi.

Warunki wydzierzawienia podczas licytacyi oznajmione będą. Od c. k. władzy obwodowej

Zółkiew, dnia 28. czerwca 1865.

(1317) Relizitazions-Ankundigung. (2

Nr. 12094. Zur Veräußerung des dem h. f. f. Alerar gehörisgen, auf den sogenannten Stryjer - Schanzen in Lemberg befindlichen Blodhauses Nr. 1 (sage Eins) sammt ten dazu gehörigen Grundstücken auf Gefahr und Kosten des wortbrückigen Erstehers dieser Realität, wird eine neuerliche öffentliche Lizitazion am 27. Juli 1865 Vormitstags 9 Uhr bei dieser k. k. Finanz = Bezirks = Direkzion, Kommissions zimmer Nr. V. abgehalten werden.

Bum Ausrufspreise wird der angebotene Kaufschilling pr. 1510 fl., sage! Ein Tausend Fünf Sundert Jehn Gulben öst. 2B. angenommen, und wenn hierauf Niemand bieten wollte, werden auch Anbote unter diesem Ausrufspreise angenommen und hierauf weiter lizitirt

werben.

Bu diefer Ligitazion und bem Kaufe werden Personen zugelaffen, welche hievon burch die allgemeinen Gesetze und die Landesverfassung nicht ausgeschlossen find und Realitäten besigen burfen.

Jeder Raufluftige hat den zehnten Theil des Ausrufspreises zu

Sanden ber Lizitazionskommission als Babium zu erlegen.

Es können auch schriftliche, mit dem 10% Badium versehene, gehörig unterschriebene, nach Umstänten mit der Nachweisung über die Besitsfähigkeit des Offerenten versehene und versiegelte Offerten längstens bis 26ten Juli 1865 sechs Uhr Abends bei dem Borstande der k. k. Finanz-Bezirks-Direkzion in Lemberg überreicht werden.

Die naberen Ligitazionebebingungen werden den Raufluftigen am Tage ber Ligitazion von der Ligitazionekommiffion vorgelefen, und können auch vor diesem Beitpunkte bei ber k. f. Finang-Bezirke-Direk-

gion eingesehen werden.

Bon ber f. f. Finang-Bezirfe-Direfzion.

Lemberg, am 27. Juni 1865.

(1320) E d y k t. (2)

Nr. 7351. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu zawiadamia oiniejszem spadkobierców ś. p. Onufrego Karsznickiego z życia i miejsca pobytu niewiadomych, lub tychże z życia i miejsca pobytu niewiadomych spadkobierców, jako to:

1. Pana Wicentego Karsznickiego,

2. Pania Konstancye z Karsznickich Łysakowske,

3. Pana Piotra Romaszkana i

4. Panią Franciszkę Balową, że pani Cecylia Małecka przeciw niem pozew de praes. 8. czerwca 1865 l. 7351 o zawyrokowanie, że powódka jest właścicielką jednej piątej z trzeciej części dóbr Dobra, jak Dom. 180. pag. 243. n. 15. haer. Onufrego Karsznickiego własnej, i że jako właścicielka tejże części w stanie jej czynnym intabulowaną być ma, który to pozew pod dniem dzisiejszym do postępowania ustnego dekretowany został.

Gdy pozwani spadkobiercy ś.p. Onufrego Karsznickiego z życia i miejsca pobytu sądowi temu nie są wiodomi, ustanawia im się kurator w osobie p. adwokata krajowego Dra. Waygarta z substytucyą pana adwokata krajowego Dra. Sermaka na ich nichezpirczeństwo i koszt, z którym ta sprawa według przepisów postępowania sądowego przeprowadzoną będzie.

Przemyśl, dnia 28. czerwca 1865.

118) Ginberufungs : Gdikt. (2)

Mr. 6891. Salamon falsch Sigmund Rozdot, Sohn ber Sheleute Leib und Blume Rozdot, aus Sądowa Wisznia, welcher sich unbesugt in den Donaufürstenthümern aufhält, wird aufgesordert, binnen sechs Monaten vom Tage ber Einschaltung dieses Edistes in das Amtsblatt der Lemberger Zeitung in die f. k. österreichischen Staaten zuruckzusehren und seine unbesugte Abwesenheit zu rechtsertigen, widrigens gegen denselben nach dem A. h. Patente vom 24. März 1832 vorgegangen werden wird.

Bon der f. f. Areisbehörde.

Przemyśl, den I. Juli 1865.

Edykt powolujący.

Nr. 6891. Wzywa się Salamona false Zygmunta Rozdoł, syna Leiba i Blumy Rozdoł z Sądowej Wiszni, nieprawnie w Księstwach naddunajskich przebywającego, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy od dnia umicszczenia niniejszego edyktu w Dzieuniku rządowym krajowym do krajów państwa austryackiego powrócił i pobyt za granicą usprawiedliwił, gdyż w przeciwnym razie postępowaniu wedle patentu najwyższego z d. 24. marca 1832 roku ulegnie.

Od c. k. władzy obwodowej.

Przemyśl, doia 1. lipca 1865.

(1314) E d y k t. (2)

Nr. 24475. C. k. sąd krajowy lwowski z miejsca pobytu niewiadomego Jana Juliusza Mari tr. im. Turczyńskiego uwiadamia, że na prośbę pani Agnieszki Bochdanowej tabuli krajowej polecono uchwałą z dnia dzisiejszego, ażeby weksel A do ksiąg wpisata, i na mocy tegoż prawo zastawu dla sumy 450 zł. w. a. w stanie biernym połowy dóbr Soposzyn i cześci Soposzyna, Juliusza Turczyńskiego własnych, na rzecz proszącej zaprenotowała, a prośbie zaś o prenotacyę 6proc. odsetek od dnia 12. stycznia 1865 odmówiono.

O powyższej uchwale uwiadamia się nieobecnego także przez kuratora w osobie p. adwokata Smiałowskiego postanowionego, Z c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 12. czerwca 1865.

(1323) Ginberufungs = Sdift. (2)

Nr. 4643. Schmul Berl Fried aus Kalusz, welcher sich unbefugt im Auslande aushält, wird hiemit aufgefordert, binnen sechs Monaten vom Tage der ersten Einschaltung dieses Ediktes in der Landes-Zeitung gerechnet, in seine Heimath zurückzukehren und sicher die unbefugte Abwesenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen densselben nach dem A. h. Auswanderungspatente vom 24ten März 1832 vorgegangen werden würde.

R. f. Kreisbehörde.

Stryj, am 16. Juni 1865.

Edykt powołujący.

Nr. 4643. Wzywa się niniejszem bez upoważnienia za granicą przebywającego Schmita Berl Fried z Katusza, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy, od dnia pierwszego umieszczenia edyktu tego w Gazecie krajowej rachując, do kraju rodzinnego wrócił i nieobecność swą usprawiedliwił, inaczej przeciw niemu postępowanie według najwyższego patentu emigracyjnego z dnia 24. marca 1832 roku przedsięwziętem będzie.

C. k. władza obwodowa.

Stryj, dnia 16. czerwca 1865.

Mr. 8437. Nom k. k. städt. beleg. Bezirksgerichte für Stadt und Borstädte in bürgerlichen Rechtsangelegenheiten wird bekannt gemacht, es sei am 28. September 1864 Maria Semańska, Kreishebamme zu Lemberg, mit Hinterlassung einer lettwilligen Anordnung gestorben. Da ihre Erben und rückstlich die Kinder ihres Bruders Swoboda unbekannten Bor- und Junamens und Wohnortes sind, diese sedoch nächst Iglau an der böhmischen Grenze wohnen sollen, so wird ihnen ein Kurator in der Person des Landes- und Gerichtsadvokaten Dr. Gregorowicz bestellt, und dieselben angewiesen, ihre Erbrechte binnen Jahresstift nachzuweisen, widrigens der Nachlaß der Uebrigen, welche sich erbserklären, eingeantwortet werden würde.

Lemberg, am 14. Juni 1865.

1

(1342)Sfartpapier - Beräußerung.

Dr. 1466. Um 25. Juli 1865 werben bei bem Detonomate ber t. f. Finang = Landes = Direkzion in Lemberg beiläufig 100 Zentner Startpapier, bestehend aus ausgeschiedenen Aften, Buchern und fonftigen unbrauchbaren Druckschriften, im Wege schriftlicher mit einem Badium von 50 fl. öst. Währ. belegter Offerte, welche bis jum 24. Juli 1865 bis 2 Uhr Nachmittags daselbst einzubringen sind, unter den, bei dem besagten Dekonomate einzusehenden Bedingungen an den Meifibiethenden unter Borbehalt hoherer Genehmigung veraußert merben.

Lemberg, den 8. Juli 1865.

#### Przedaż papieru niepotrzebnego.

Nr. 1466. Dnia 25go lipca 1865 odbędzie się w ekonomacie c. k. krajowej dyrekcyi skarbu we Lwowie: przedaż mniej więcej 100 cetnarów niepotrzebnego papieru, pochodzącego z aktów, ksiazek i niepotrzebnych pism za pomocą pisemnych w wadium 50 zł. w. a. zaopatrzonych ofert, które tamże mają być złożone do dnia

24. lipca 1865 do 2giej godziny po południu. Warunki są do przejrzenia w ekonomacie. Nabywcą będzie najwięcej ofiarujący; zastrzega się jednak wyższe potwierdzenie

w tem względzie.

Lwów, dnia 8. lipca 1865.

(1315) Konkurs-Kundmachung. (3) Mr. 377. Bur Besetzung ber dei dem k. k. Salinenamte in Drohobycz erledigten provisorischen Werks - Zimmermeistersstelle 2ter Rlaffe mit dem Wochenlohne von 5 fl. oft. Bahr., dem fiftemmäßigen Holz, d. i. 6 nied. öft. Klafter harter oder 9 n. öft. Klafter weicher Sattung und Salzbeputate 15 Pfd. pr. Familienkopf, und dem Quartiergelde von jährlichen 32 fl. öft. 28. wird hiermit der Ronkurs ausgeschrieben.

Die Bewerber haben über ihr Alter, Gefundheit, Moralität und

bas erlernte Sandwerk die Nachweisung ju liefern.

Diejenigen Rompetenten, welche Zeichnungskenntnisse, so wie die Befähigung jur Unfertigung von Roftenüberschlägen haben, merden besondere Berücksichtigung finden.

Die Gesuche find binnen vier Wochen vom Tage der Kundmadung bei bem Gefertigten f. f. Salinenamte einzureichen.

R. f. Salinenamt.

Drobobycz, am 2. Juli 1865.

Lizitazione - Ankundigung. (1300)

Mro. 9287. Am 25. Juli 1865 wird bei dem f. f. Bezirteamte in Zbaraz wegen Beraußerung bes in Zbaraz sub Konf. Nr. 91 gelegenen vormaligen Rittmeistersquartiers eine öffentliche Lizitazion abgehalten werden.

Der Ausrufspreis beträgt 1643 fl. oft. 28. und das zu erle-

gende Badium 10% diefes Ausrufspreises.

Die naberen Ligitagione-Bedingniffe konnen bei ber f. f. Finang-Bezirks Direktion in Tarnopol und bei dem f. f. Bezirksamte in Zbaraz eingesehen werden.

Bon ber f. f. Finang-Bezirks-Direkzion. Tarnopol, am 25. Juni 1865.

Obwieszczenie licytacyi.

Nro. 9287. Celem sprzedaży niegdyś kwatery rotmistrza, w Zbarazu pod kons. nr. 91 położonej, odbędzie się w c. k. urzędzie powiatowym w Zbarażu 25. lipca 1865 publiczna licytacya.

Cena wywołania wynosi 1643 złr. w. a., a składać się mające

wadium 10% tej ceny wywołania.

Bliższe warunki licytacyi przejrzeć można w c. k. powiatowej dyrekcyi skarbowej w Tarnopolu i w c. k. urzędzie powiatowym

Od c. k. powiatowej dyrekcyi skarbowej. Tarnopol, dnia 25. czerwca 1865.

### Spis osób we Lwowie zmarłych,

a w dniach następujących zameldowanych.

Od 9. do 21. czerwca 1865.

Osterlam Elżbieta, wdowa po urzędniku, 78 l. m., ze starości. Osterlam Elzbieta, wdowa po urzędniku, 78 l. m., ze starości.
Lesiecka Julia, """"95 ", "
Krotochwil Marya, żona urzędnika, 23 l. m., na wodną puchlinę.
Madurowicz Anna Eleonora, żona urzędnika, 55 l. m., na wodną puchlinę.
Scheinkönig Michał, muzykant, 57 l. m., na wodną puchlinę.
Kwiatkowski Józef, dzierzawca, 62 l. m., na zapalenie mózgu.
Czenger Józefa, żona kolektanta, 57 l. m., na suchoty.
Wirtz Konstantyn, kolektant, 50 l. m., na zapalenie wątroby.
Pitsch Michał, dependent, 53 l. m., na apopleksę.
Tarnawiecka Bazylina, zakonica, 53 l. m., na suchoty.
Blaschka Augusta, córka urzędnika, 20 l. m., " Tarnawiecka Bazyinia, zakonica, 55 i. m., na suchoty.
Blaschka Augusta, córka urzędnika, 20 l. m.,
Kandziński Ludwig, rz. katol. kleryk, 23 l. m., na suchoty.
Bilińska Anna, wdowa po urzędniku, 78 l. m., ze starości. Smutna 2do voto Pogorelska Marya, właścicielka dóbr ziems., 65 l. m., na raka w żoladku. Semenetz Marya, wdowa po urzędniku, 43 1. m., na suchoty. Śliwińska Józefa, z domu ubogich, 69 1. m.,

Kulikowska Marya,

Kulikowska Marya, " 77 " " Haiduczek Konstancya, żona mularza, 61 l. m., na wodną puchlinę.

Poźniak Marya, żona nożnika, 58 l. m., na zapalenie płuc. Figus Marya, wyrobn, 45 l. m., na suchoty.

Zimniak Magdalena, chalupnica, 53 l. m., na zapalenie płuc. Antoniewicz Grzegorz, wyrobn., 65 l. m., na suchoty.

Męczyńska Anna, "
Daczyszyn Stefan, kelner,
Waydner Adolf, ślusarz, 22 ... 43 11 26

Brzozdowska Zofia, na wade w sercu. " na tyfus. Staszczak Leopold, siodlarz, Paszkowska Marya, wyrobn., na biegunkę. 32 na sparaliżowanie.

50

42

47

" na zapalenie płuc.

na zapalenie płuc.

" na wycieńczenie sił.

" na wodną puchlinę.

na apopleksyę.

na suchoty.

Liszek Jan, Rachwał Sebastyan, Romanik Jurko, Rybak Feśka, 42 na wycieńczenie sił. 77 40 na suchoty.

Danenfeld Magdalena, wdowa, 78 l. m., na suchoty.
Bender Marya, żona ślusarza, 25 "
Hailio Julia wyrobn

Hailig Julia, wyrobn., 30 Wasylewski Wojciech, wyrobn., 65

Dyduch Ewa,

Wasik Maciej, Korniło Daviel,

Dutka Anna,

Schaller Karol.

Krzywiecka Anna,

Michniewicz Magdalena, "

Wolk Ewa, Kaspar Anton, na apopleksye. Strutyńska Eugenia, dziecię urzędnika, 7/12 r. m., na konwulsye. 26 n Czermak Emeryk, 70 73

26 " na zapalenie płuc.
11/2 " " Pigulska Józefa, wyrobn. 3 ", na wode w głowie.
3 ", na suchoty. liko Józef. Szurmann Ludwik, Tarnowska Zofia,

11 Kotliński Jan, 3 dni m., z braku sił żywotnych. Niczegłowski Anton, 9 " na konwulsye.

Hnatek Anton, Switlak Jósefa, <sup>3</sup>/<sub>12</sub> , n 20 l. m., na zapalenie pluc. Zuchewicz Rozalia, wyrobnica, 20 l. m., na zap. Hurta Emil, dziecie wyrobnika, 9 " na ospę

1/<sub>12</sub> r. m., na konwulsye.
2/<sub>12</sub> n "
9/<sub>12</sub> n "
4 dni m., " Dziubiński Ferdynand, " Fosciok Karel. Janosch Rudolf,

Ciepielowski Franz, Witkowski Bolesław, " 2 l. m.,  $\frac{11}{2}$   $\frac{11}{2}$ Nowak Anton, Lubiński Tomasz, Orzechowska Olimpia, " na suchoty.

Cimiński Izydor, 3 Burmycha Karolina, Spala Anton 4/19 7 z braku sił żywotnych.

Dororsch Jan, Kogut Grzegorz, 22 dni m., <sup>3</sup>/<sub>12</sub> r.m., na suchoty. 2 l. m., Henemann Józefa, Palezuk Antonia,

Rudolf Józef, 11/2 r. m., 16/12 " 21/2 " Strzała Marciana, na wodna puchline. Hawel Marya, Zajączkowski Zygmunt, Debicka Wiktorya, na biegunkę.

Obuch Julia, 4/12 55 Moczkowski Adam,

7/13 " z braku sił żywotnych. 14 dni m., z braku sił żywotnych. Klimczak Anna. "
Skwarczyńska Józefa, "
Grabowska Wilhelm., " 14 .. Switajło Jan,

10/12 " Kuzio Stanisian, Czaki Józef, ""
Tomaszewska Anna, ""
Helena, ""
" na konwulsye. 14 dni m.,

Skilka Jan, z 67. pułku piechoty, 23 l. m., Luksch Matyasz, z 4. pułku żandarm, 30 l. m.,

Antal Józef, z 51. połku piechoty, 23 l. m.,
Wasowicz Anton, z 55. pułku piechoty, 28 l. m.,
Zychowicz Szymon, z 1. pułku żandarm., 38 l. m., na wodną puchlinę. Csomi Józef, z 58. pułku piechoty, 25 l. m.,

Ostrowski Ignac, z 30. pułku piechoty, 30 l. m.,
Markowski Józef, z 22. batall. strzelećw. 26 l. m., na zapalenie mózgu.

Górski Ignac, inwalid, 29 l. m., na suchoty.

Todor Ludwig, z 37. pułku piechoty, 32 l. m., na suchoty.

Szafrański Władysław, z 37. pułku piechoty, 25 l. m., na suchoty.

Papp Geryi, z 37. pułku piechoty, 25 l. m., na zapalenie mózgu.

Hryczany Jakób, z 16. kompanii, 26 l. m., na szkorbut.

Tannenbaum Mindel, wyrobn, 20 l. m., na suchoty. Fühl Dawid, "45 " Schächter Liebe, Gruber Benjamin, Brenner Malke, Krebs Feige, Schwätzer Etel,

ze starości. Nik Izak, Reitzes Feige, Blumenfeld Keile, 80

na tyfus. Neker Zirl. Menkes Serl, Schne Chaje, na suchoty.

Enis Sara, na sparalizowanie płuc. Probst Leib,

na biegunkę. Spitzer Abraham, Schlimper Perl, Ober Rachel, dziecię wyrobn., 2 l. m., na suchoty.

Chirer Gittel, 3 1. m, Fleischer Chaje, " 2 ,, 1 r. m., Stepler Pinkas, Münzer Berl, 5 l. m., na zapalenie pluc. Kilik Mayer, 3 "

11 " \*/<sub>12</sub> r. m., \*/<sub>12</sub> " Mensch Chuwe, " Tauber Baile, " Ast Chane, Rubinstein Pinze, " 11 dni m., z braku sił żywotnych. Weinreb Jakob, " Kozmes Gittel, "

5 " na konwulsye. 10 l. m., na zapalenie mózgu. Lieb Abraham, " 5 " przez wstrząśnienie mózgu. Rebner Feige, "